# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. Juni 1864.

20. Czerwea 1864,

(1091)Kundmachung.

Dr. 25317. Der verstorbene Gutsbesiger Vincenz Rit. Lodzia-Poninski hat ein Kapital von 30.000 fl. RM., welches in öffentlilichen Kreditseffekten fruchtbringend angelegt wurde, zu dem edlen und gemeinnühigen Zwecke gewidmet, daß die jährlich entfallenden Interessen zu Prämien für dürftige Handwerksgesellen zur Unterstützung derselben bei Eröffnung des Gewerbes verwendet werden sollen.

Nach ber ausdrücklichen Billensmeinung bes Stifters werden bie Jahresintereffen bes Stiftungskapitals in Bier ungleiche Pramien vertheilt, und folche jenen Sandwertegefellen baar eingehandigt, welche bie betreffende Pramie bei der Ziehung burch Loos ziehen merben.

Bei ber biesfährigen am 19. Juli ftattfindenden Bramienziebung, wozu ber Konfure hiemit ausgeschrieben wird, fommen fols

Bufammen . . 1726 ff. 57 fr. öft. Babr.

gur Bertheilung.

Bur Biehung ber Loofe werben nur biejenigen Sandwerksge= sellen zugelassen, welche

a) im Ronigreiche Galigien und Lodomerien mit Ginichluß bes Groß= herzogthums Krakau gebürtig und bafelbit zuftandig find;

b) fich zur katholischen Rirche, fet es bes romischen, griechischen oder

armenischen Ritus bekennen;

c) den bestehenden Gewerbsvorschriften gemäß irgend ein Sandwerf ordentlich erlernt haben, und die Fähigkeit und gesethliche Eignung jum felbständigen Betriebe besfelben besigen, aber armuths= halber bie jum felbständigen Betriebe ihres Sandwerfes notbige Werkstätte nicht einzurichten vermögen;

d) sich über ihr moralisches Wohlverhalten durch ein vom zuständigen Pfarramte ausgestelltes und in ben Städten Lemberg und Krakau von der f. f. Polizei-Direkzion, an anderen Orten von bem betreffenden f. f. Bezirksamte befräftigtes Moralitätszeugniß

ausweisen können.

(1094)

Diejenigen Sandwerksgesellen, welche sich an der Ziehung betheiligen wollen, haben ihre barauf bezüglichen Gesuche langftens bis 11. Juli b. 3. bei ber Lemberger f. f. Statthalterei einzubringen, und die vorangeführten Erforderniffe nachzuweisen.

lleber die Zulassung zur Betheilung an der Ziehung wird die von der f. f. Statthalterei belegirte Rommission entscheiden, welcher auch die Vornahme und Ueberwachung der Ziehung zusteht.

Diejenigen, welche bereits einmal mit einer Pramie aus diefer Stiftung betheilt worden find, haben fein Recht fich an einer nachfolgenden Biehung zu betheiligen.

Jeder Bewerber hat sich am 18. Juli d. J. in dem Versamm= lungslokale des Lemberger Gesellenvereines personlich der Kommission

vorzustellen, welche die Ibentität des Bittstellers konstatiren wird. Um Losungstage, b. i. am 19. Juli d. J. findet in der Lemberger Domkirche rit. lat. eine Geelenandacht fur ben Stifter ftatt, welcher alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

Mach der Trauerandacht wird in bem gedachten Bersammlungslokale bes Lemberger Gesellenvereines im Beisein der delegirten Rommission zur Losung geschritten werden.

Die Pramien werden unmittelbar nach ber ftattgefundenen Bie-

hung bem Gewinnenden baar ausgezahlt werben.

Die Gewinnenden find verpflichtet, dem Willen des Stifters gemäß für sein Seelenheil zu beten, und an seinem Todestage, b. i. am 24. Marz jeden Jahres einer Seelenandacht für ihn beizuwohnen.

Bon ber t. E. Statthalterei. Lemberg, am 8. Juni 1864.

## Obwieszczenie.

(2)

Nr. 25317. Zmarły właściciel dobr p. Wincenty Łodzia Poniński przeznaczył kapitał w sumie 30.000 złr. m. k., który w papierach kredytowych został ulokowany, na ten równie szlachetny jak pożyteczny cel, ażeby przypadające roczne procenta na premie dla ubogich czeladników rzemieślniczych na wsparcie takowych przy otwarciu rzemiosła użyte były.

Według wyrażnej woli ś. p. fundatora bedą roczne procenta kapitału fundacyjnego podzielone na cztery nierówne premie, i takowe tym czeladnikom rzemieślniczym w gotówce doreczone, którzy dotycząca premię przy ciągnieniu losem wyciągna.

Przy temrazowem i na dniu 19. lipca r. b. przedsiewziać sie majacem ciągnieniu, na które niniejszem konkurs się rozpisuje, wypadaja następujące kwoty do podziału, a to:

11. III. . . . . . . . 287 zlr. 77 kr.

Razem . . 1726 zlr. 57 kr. wal. austr.

Do ciagnienia losów beda tylko ci czeladnicy przypuszczeni. którzy

a) w królestwie Galicyi i Lodomeryi włącznie z wielkiem ksieztwem Krakowskiem sa urodzeni i tamże przynależni:

b) wyznają religie katolicką, rzymskiego, greckiego lub ormiań-

skiego obrządku;

nauczyli sie stosownie do istniejących przepisów rekodzielniczych jakiego rzemiosła, i posiadają uzdolnienie i prawną kwalifikacye do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie sa w stanie urządzić warsztatu potrzebnego do samodzielnego prowadzenia rzemiosła;

d) moga wykazać się względem swego moralnego zachowania się. przez wystawione od przynależnego urzedu parafialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. dyrekcye policyi, w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd powiatowy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemieślników, którzy chca brać udział w losowaniu, mają podać swe prośby najdalej do 11. lipca r. b. do c. k. Namiestnictwa i wykazać się z wyżej wymienionych warunków.

O przypuszczeniu do udziału w losowaniu rozstrzygać bedzie delegowana przez c. k. Namiestnictwo komisya, do której należy także przedsiewziecie i dozorowanie losowania.

Ci, którzy już raz brali udział w losowaniu i premie wyciągneli, na przysztość sa od ciagnienia wykluczeni.

Kazdy kandydat ma się dnia 18. lipca w lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi, komisyi osobiście przedstawić,

która skonstatuje identyczność proszącego. W dzień losowania, t. j. 19. lipca r. b. bedzie w lwowskim kościele katedralnym obrz. łac. odprawione nabożeństwo załobne za

dusze fundatora, na którem wszyscy obecni być winni. Po nabożeństwie załobnem przystapi się w spomnionym lokalu zgromadzenia Iwowskiego stowarzyszenia czeladzi, w obecności delegowanej komisyi do losowania.

Premie beda bezpośrednio po odbytem ciągnieniu gotówka

Wygrywający są obowiązani, stosownie do woli s. p. fundatora modlić się za jego dusze, a w rocznicę śmierci jego, t. j. dnia 24. marca każdego roku być na nabożeństwie załobnem za jego dusze-

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. czerwca 1864.

Rundmadung.

Dro. 26150 Das hohe f. f. Staatsministerium hat mit Erlaß vom 20. v. Mts. 3. 7233 im Einverständnisse mit dem k.k. Finanz-ministerium der Gutsinhabung Dolhe für die von derselben errichtete und unterhaltene Uebersuhr über den Oniester-Fluß bei Dolhe die Einhebung einer Gebühr im Ausmaße des für Privatübersuhren be-stehenden Mauthtarifs I. Klasse auf die Dauer von fünf Jahren be-

Bas hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb. Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 10. Juni 1864.

### Ogłoszenie.

Nr. 26150. Wysokie c. k. Ministerstwo stanu w porozumieniu z c. k. Ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z dnia 20go maja 1864 l. 7233, aby przez państwo Dołhe w powiecie Manaste-rzeckim, Stanisławowskiego cyrkułu, przy przewozie przez Dniestr przewozowe podłag I. klasy taryfy dla przewozów prywatnych ustanowionej pobierane było.

Co sie niniejszem do publicznej wiadomości podaje. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1864.

G b i f t

Mr. 3561. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird gur Ginbringung der von der lat. Rirche in Haluszezynce mit dem Urtheile bes f. f. Landesgerichtes in Lemberg vom 6. Dezember 1859 Bahl 43361 ersiegten, seit dem 1. Mai 1852 bis letten Jänner 1860 rud-ständigen 5% Zinsen vom Kapitale pr. 750 fl. KM. jährlicher 37 fl. 30 fr. R.M., zusammen 305 fl. 161/, fr. oft. DB., bann ber Gerichtes fosten von 40 fl. 88', fr., ber Urtheilsgebuhr pr. 5 fl., ferner ber Erefuzionefosten von 6 fl. 4 fr., 10 fl., 18 fl. 57 fr. oft. B. und ber gegenmärtigen Erefuzionefosten von 430 fl. 22 fr. oft. W. die erefutive Feilbiethung ber laut dom. 118. pag. 354. n. 7. haer. und dom, 231. pag. 276. n. 9. haer., bann dom. 36. pag. 200. n 7. haer. und dom. 231. pag. 236. n. 9. haer., chemals bem Ignaz Hryniewiecki, nunmehr laut dom. 231. pag. 266. n. 6. haer. ben Cheleuten Leonhard und Josefa Stieber, und laut dom. 231. pag. 276. und 277. n. 16. und 17. haer. bem Serrn Anton Fedorowicz eigenthum: lich gehörigen Gutsantheile von Hatuszczynce, Tarnopoler Rreifes, in zwei Terminen, b. i. am 21. Juli 1864 und am 19. August 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags mit bem Bedeuten ausgeschrieben, baß falls weber bei bem ersten noch bei bem zweiten Termine für bie Gutsantheile ber Schätungewerth gebothen werden follte, jur Ginvernehmung der Sypothefarglaubiger megen Feststellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 19. August 1884 um 4 Uhr Nach= mittage unter ber im S. 148 G. D. festgefesten Strenge anberaumt merde.

Bum Ausrufspreise des ben Gheleuten Berrn Leonhard unb Fr. Josefa Stieber gehörigen Guisantheile von Haluszezynce wird ber nach bem Schätzungeafte ddto. 16. Dai 1861 erhobene Berth pr. 7713 fl. 7%, fr. oft. 2B. und jum Ausrufepreise bes bem Berrn Anton Fedorowicz gehörigen Guteantheils von Haluszczyńce ber nach bem Schätzungsafte ddto. 29. November 1860 erhobene Werth

von 9089 fl. 15 fr. oft. 2B. angenommen.

Jeber Kauflustige ift verbunden 10% des Ausrufspreises als Angeld zu Sanden ber Ligitagione-Kommiffion im Baaren ober mittelft Staatspapieren ober galig. ftant. Pfandbriefen nach bem Tages: turewerthe, oder endlich mittelft Cpartaffabucheln nach bem Renn= werthe zu erlegen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen konnen in ber hiergerichtli=

den Registratur eingesehen werden.

Sinfichtlich ber auf biefen Gutkantheilen haftenben Laften, Steuern und anderen Abgaten werden die Rauflustigen an die f. f. Land-

tafel und an bas f. f. Cteueramt in Skatat gemiefen.

Bon biefer Reilbiethung werben verffanbigt, bie Rechtsbesiegten, ale: Agatha Zakrzewska, eigentlich nach ihrem inzwischen erfolgten Tobe beren liegende Daffe und bie bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben berfelben, bann Johann Hryniewiecki unbefannten Aufenthaltes burch ben in ber Person des Geren Dr. Kozminski mit Substituirung bes herrn Dr. Delinowski bestellten Rurator.

Machstehende dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Sy= pothekarglaubiger oder deren dem Ramen und Bohnorte nach unbe-

fannten Erben und Rechtenehmer:

1) Wasylissa de Wojnarowskie Hryniewiecka,

2) Franz Xaver und Stanislaus Stadnicki,

3) Josef Hrynicwiecki,

- 4) Cheleute Xaver und Klara Strzetelskie,
- 5) Martin Płuszczewski. 6) Josef Raciborski,
- 7) Johann Horodyski, Bupille bes Peter Horodyski,

8) Basil Poznański.

9) Faustin Lipczyński, eigentlich beffen Erben, ale: Emerentianna de Dzierzanowskie Lipczyńska, Erasm, Leopold, Johann Ludwig Lipczyńskie. Sophie de Lipczyńskie Morawska unb Amalie de Lipczyńskie Morawska, und nachdem auch Lettere geftorben ift, beren Erben, als: Waleria, l'ilipina, Julianna, Tymon, Marianna und Ceslaus Morawskie,

10) Ludwig Gajewski,

11) Chelcute Anton und Theresia Korzuchowskie,

12) Sophie de Ptaszyńskie Tymowska, 2. Che Drozdowska,

13) die Daffe nach Salomea Klodnicka, rudfichtlich beren Rinber Thaddaus, Anton, Johann, Antonina und Julianna Kłodnickie

nebst fonftigen Erben, 14) Magdalena de Witkowskie Chadzyńska, endlich alle biejenigen, welche seit Ausstellung bes Landtafelauszuges, b. i. seit 10. Janner 1864 als Eigenthumer ober Glaubiger in die t. f. Landtafel an die Gemahr gelangten, ober denen aus mas immer fur einer Urfache ber Feilbiethungebescheid nicht rechtzeitig eingehandigt merben fonnte, durch den in der Person des Herrn Advokaten Dr. Reyzner mit Cubstituirung bes herrn Abvotaten Dr. Schmidt beftellten Rurator und burch gegenwärtiges Goift.

Tarnopol, am 23. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3561. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na zaspokojenie wygranych przez łac. kościół w Hałuszczyńcach, wyrokiem c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 6. grudnia 1859 l. 43361 od dnia 1. maja 1852 do ostatniego stycznia 1860 resztujących 5% odsetek od kapitału 750 złr. m. k., rocznie 37 złr. 30 cent. m. k. wynoszących, razem zatem wygranej sumy 305 złr. 161/2 kr. w. a., kosztów sadowych w kwocie 40 złr. 881/2

kr. w. a., należytości prawnej za wyrok w kwocie 5 złr., jakoteż kosztów egzekucyi w kwotach 6 złr. 4 kr., 10 złr., 18 złr. 57 kr. w. a., nakoniec terażniejszych kosztów egzekucyi w kwocie 430 złr. 22 kr. w. a. egzekucyjna sprzedaż części dóbr Hałuszczyńce, w obwodzie Tarnopolskim, jak dom. 118. pag. 354. n. 7. hacr. i dom. 231. pag. 276. n. 9. haer., dalej dom. 36. pag. 20. n. 7. haer. i dom. 231. pag. 236. n. 9. haer., niegdyś Ignacemu Hryniewieckiemu, teraz jak dom. 231. pag. 266. n. 6. haer, małzonkom Leonhardowi i Józefy Stieher i jak dom. 231. pag. 276. i 277. n. 16. i 17. haer. panu Antoniemu Fedorowiczowi własnych, w dwóch terminach, t. j. 21. lipca 1864 i 19. sierpnia 1864, każdą razą o 10. godzinie przed południem z tem dołożeniem się dozwala i rozpisuje, że jeżeliby ani przy pierwszym ani też przy drugim terminie za te części dóbr cena szacunkowa ofiarowana niezostała, do wysłuchania wierzycieli hypotecznych względem ułożenia lzejszych warunków termin na 19. sierpnia 1864 o 4. godzinie po południu pod surowością §. 148 u. c. wyznacza sie.

Za cene wywołania części dóbr Hałuszczyńce, małżonkom p, Leonhardowi i p. Józefy Stieber własnej, bierze się wartość szacunkowa w kwocie 7713 złr. 72/4 kr. w. a., a za cene wywołania cześci dóbr Hałuszczyńce p. Antoniemu Fedorowiczowi własnej, bierze się wartość szacunkowa w kwocie 9089 złr. 15 kr. w. a.

Chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% ceny wywo-łania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, albo w obligacyach państwa, albo w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego według kursu, albo nareszcie w książeczkach kasy oszczędności według wartości imiennej złożyć.

Reszta warunki licytacyjne mogą w tutejszo-sądowej registraturze być przejrzane, względem ciężarów tych części dóbr, jakoteż podatków i innych należytości odseła się chęć kupienia mają-cych do c. k. tabuli krajowej i do c. k. urzedu podatkowego w Skałacie.

O niniejszej licytacyi zawiadamia się stron w sporze opadłych, jako to: Agate Zakrzewska, właściwie po tymczasowo nastapionej śmierci, mase leżąca i spadkobierców z imienia i z miejsca pobytu nieznanych, dalej Jana Hryniewieckiego z miejsca pobytu nieznajomego przez ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Koźmińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Delinowskiego.

Nastepujacych z życia i z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych, albo tychże z imienia i z miejsca pobytu nie-

wiadomych spadkobierców i prawonabywców, jako to:

1) Wasylisse z Wojnarowskich Hryniewiecka, 2) Franciszka Ksawerego i Stanisława Stadnickich.

3) Józefa Hryniewieckiego.

4) malzonków Ksawerego i Klare Strzetelskich.

5) Marcina Płuszewskiego, 6) Józefa Raciborskiego,

7) Jana Horodyskiego pod opieka Piotra Horodyskiego,

8) Bazylego Poznańskiego,

9) Faustyna Lipczyńskiego, czyli raczej jego spadkobierców. a to: Emerentiane z Dzierzanowskich Lipczyńska, Erazma, Leopolda, Jana, Ludwika Lipczyńskich, Zofię z Lipczyńskich Morawską i Amalie z Lipczyńskich Morawska, a ponieważ ta ostatnia zmarła, jej spadkobierców, a to: Walerye. Filipine, Julianne, Tymona, Maryanne i Cestawa Morawskich,

10) Ludwika Gajewskiego,

11) małżonków Antoniego i Teresę Korzuchowskich, 12) Zofie z Ptaszyńskich Tymowska, 2do Drozdowska,

13) mase po s. p. Salomei Kłodnickiej, czyli tejze dzieci Tadeusza, Antoniego, Jana, Antonine i Julianne Kłodnickich i dalszych

spadkobierców,

14) Magdalene z Witkowskich Chadzyńska, nareszcie wszystkich, którzyby od dnia wystawienia wyciągu tabularnego, t. j. od dnia 10. stycznia 1864 jako właścicieli lub wierzycieli do c. k. tabuli krajowej weszti, albo którymby z jakiegokolwiek powodu niniejsza uchwała licytacyjna wcześnie doręczoną niezostała, przez ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Rcyznera z zastępstwem p. adwokata Dra. Schmidta i przez niniejszy edykt.

Tarnopol. dnia 23. maja 1864.

#### Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 3030. Un ber zu einer Oberrealschule zu erweiternben f. f. Unterrealschule in Salzburg tommen mit Beginn bes nachften Schuljahres zwei Lehrerstellen, und zwar: bie eine für Chemie als Sauptfach, Naturgeschichte ober Phyfit als Mebenfach und die andere für baritellente Geometrie mit bem dazu gehörigen Linearzeichnen und für Maschinenschre zu besetzen, wobei zugleich bemerkt wird, daß bei fonst gleicher Befähigung die nachgewiesene Eignung bes Kompeten= ten zur Uebernahme bes italienischen Sprachunterrichtes einen Borjug begründe.

Mit jeder biefer beiden Lehrstellen ift ein Jahresgehalt von 630 ff. öft. 2B. aus bem falzburgischen Studienfonde mit bem Anspruche auf Die sustemmäßige Dezennal= und Gehaltsvorruckung verbunden.

Die gehörig botumentirten Bewerbungsgesuche find bis 15. Juli

1864 bei ber Landesbehörde in Salzburg einzubringen.

Die ausführlicheren Bestimmungen ber Konkursausschreibung find im Mr. 138 bes Amtsblattes dieser Zeitung enthalten,

R. f. politische Landesbehörde.

Assisting on the Boat 1986.

Salzburg, am 6. Juni 1864.

Rundmachung. (1104)

Mro. 26568. Bur Sicherstellung der Dechstofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Berschläglung und Schlichtung i für Die Samhorer-Babiniaer Begmeifterschaft, Samborer Strafenbaubegirtes, pro 1865 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dieffällige Deckstoff-Erforderniß besteht, und zwar:
A. Auf ber Karpathen-Sauptstrasse.
Für die 51te, 52te Meile in 1006 Prismen

im Fisfalpreise von 1306 ft. 18 fr.

A. Auf der Samhor - Turkaer ungarifchen Sauptftraffe.

Bur bie Ite bis inclus. 1/4tel ber 5ten Metle

1380 Priemen im Fiskalpreise von 5187 fl. 70 fr.

Busammen 2386 Priemen und 6493 fl. 88 fr.

öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offert-bedingnisse konnen bei ber Samborer f. f. Kreisbehörde und gleichnamigen f. f. Straffenbaubegirfe eingesehen merben.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingelaben, ihre mit 10%ti= gen Babium belegten Offerte langftens bis jum 14. Juli 1. 3. bei

ber genannten f. f. Rreigbehorbe ju überreichen.

Nachträgliche ober nicht vorschriftemäßig ausgestellte Offerte blei-

ben unberücksichtiget.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 10. Juni 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 26568. Dla zapewnienia dostawy materyału konserwacyjnego (wyrobienie, przywóz, stłuczenie i ułożenie) w sekcyi Babina-Sambor, w Samborskim powiecie drogowym, w roku 1865 rozpisuje się niniejszem konkurs za pomoca ofert.

Potrzeba:

A. Na gościńcu karpackim.

Na 51sza, 52ga mile 1006 pryzmów w cenie fiskalnej 1306 zł. 18 c. A. Na Samborskim wegierskim gościńcu.

Na 1sza aż do 1/4 5tej mili 1380 pryzmów

w cenie siskalnej 5187 zł. 70 c.

Razem 2386 pryzmów i 6493 zł. 88 c.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne i te, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca roku 1856 l. 23821 ogłoszone, moga być u władzy obwodowej lub w urzędzie drogowym w Samborze przejrzane.

Przedsiębiorcy zechca swoje w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 14. lipca b. r. do wyżwymienionej władzy

obwodowej.

Później wniesione, lub nienależycie spisane podania nie beda

uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1864.

Lizitazione - Ankundigung.

Mro. 393. Bur Wiederverpachtung der zur Graf Skarbek'schen Armen- und Beisenstiftung gehörigen, im Brzenaner Kreife gelegenen Gutsberrschaft Brzozdowce sammt Attinenzen Podhorce, Kutty, Hranki und Turzanowce, ber hiezu gehörigen Branntweinbrennerei, Dahlmühle und der Propinazionsgerechtsame auf die Dauer von sechs nacheinanderfolgenden Jahren, d. i. vom 24. Juni 1865 bis 23. Juni 1871 wird bei der Lemberger Kreisbehörde eine öffentliche Lizitazion am 7. Juli I. 3. abgehalten werden.

Der Ausrufspreis bes einjährigen Pachtschillings beträgt 8938 ft. öft. 2B. und jeder Ligitant hat vor Beginn der Ligitagion ein Badium im Betrage von 900 ff. oft. 2B. gu Sanden ber freisbebordli-

den Ligitazions-Rommiffion im Baaren gu erlegen.

Bor und mahrend ber Ligitagionsverhandlung fonnen auch fchriftliche, mit Badium belegte, vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten überreicht merten, worin ausbrudlich ju bestätigen ift, bag ber Offerent Die Ligitagionebedingungen fennt, und fich benfelben unbedingt fügt.

Nach beenbigter Ligitagion werden feine weiteren Antrage be-

rücksichtigt.

Die Ligitagionsbedingniffe konnen bei ber Lemberger f. f. Kreisbehörde eingesehen werden.

Bon ber f. f. galis. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Juni 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 393. Celem ponownego wydzierzawienia do fundacyi dla ubogich i sierot s. p. hrab. Skarbka należących, w obwodzie Brze-Zańskim położonych dóbr Brzozdowce z przyległościami Podhorce, Kutty, Hranki i Turzanowce wraz z gorzelnia, młynem i prawem propinacyi na lat sześć, t. j. od 24. czerwca 1865 do 23. czerwca 1871 r., odbędzie się na dniu 7. lipca u władzy obwodowej I wowskiej publiczna licytacya.

Cena wywołania jednoroczneg czynszu dzierzawy wynosi 8938 zł. w. a. i każdy licytujący ma przed rozpoczeciem licytacyi złożyć wadyum w kwocie 900 zł. do rak rządowej komisyi licytacyjnej. Tak przed, jakoteż podczas licytacyi, mogą także i pisemne we wadyum zaopatrzone oferty być wniesione, te podania muszą być podług przepisów sporządzone i wyraźnie opiewać, że licytu-

jący zna wszelkie warunki licytacyjne i takowym sie bezwarunkowo poddaje.

Po skończonej licytacyi żadne oferty nie heda więcej uwzgle-

Warunki licytacyi mogą być u władzy obwodowej Lwowskiej przejrzane.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. czerwca 1864.

Lizitazione . Ankündigung.

Dro. 393. Bur Wieberverpachtung ber gur Graf Skarbek'ichen Armen- und Waisenstiftung gehörigen, im Stryjer Kreise gelegenen Buter Drohowyze mit Attinengen Mikolajów, Rozwadów, Demnia, Stulsko, Weryh, Nadiatycze, Uście, Wola wielka, Wola mała. Troseianiee und Stow auf die Dauer von sechs nacheinander folgenden Jahren, d. i. vom 24. Juni 1865 bis 23. Juni 1871 mird bet ber Lemberger Kreisbehörde eine öffentliche Ligitagion am 14. Juli 1. S. abgehalten merden.

Der Ausrufepreis eines einjährigen Pachtichillings beträgt 6900 ft. öft. 2B. und jeder Ligitant bat vor Beginn ber Ligitagion ein Babium im Betrage von 700 ft. oft. DB. ju Sanden der freisbehördlichen Li-

zitazione Rommiffion im Baaren zu erlegen.

Bor und mabrend ber Ligitagions = Berhandlung fonnen auch schriftliche, mit Babium belegte, vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten überreicht merden, morin ausbrudlich zu bestätigen ift, daß der Offerent die Ligitagione = Bedingungen fennt, und fich denfelben unbedingt fügt.

Nach beendigter Ligitagion werden feine meiteren Untrage berud-

sichtiget.

Die Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber Lemberger Rreisbehorbe eingesehen merben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Juni 1864.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 393. W celu wydzierzawienia w obwodzie Stryjskim położonych, do fundacyi dla ubogich i sierot ś. p. hrab. Skarbka należących dóbr, Drohowyże z przyległościami, Mikołajów, Rozwadów, Demuia, Stulsko, Weryn, Nadiatycze, Uście. Wola wielka, Wola mała, Trościaniec i Słow na sześć lat, t. j. od 24. czerwca 1865 do 23. czerwca 1871 roku, odbędzie się na dniu 14. lipca b. r. licytacya publiczna u władzy obwodowej Lwowskiej.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 6900 zł. w. a. i każdy licytujący ma złożyć przed rozpoczęciem licytacyi wadyum w kwocie 700 zł. w. a. w gotówce do rak rza-

dowej komisyi licytacyjnej.

Tak przed, jakoteż podczas licytacyi moga być także i pisemne oferty, zawierające wadyum, podane, takowe muszą być według przepisów wypełnione, z tym dodatkiem, że licytujący zna warunki licytacyjne i takowym się zupełnie poddaje.

Po skończonej licytacyi żadne oferty nie będą więcej uwzglę-

Warunki licytacyjne moga być u władzy odwodowej Lwowskiej przejrzane.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. czerwca 1864.

(1103)(1) Unfundigung.

Mro. 2109. Bur Berpachtung ber Brzezaner herrschaftlichen Brauntweinpropinazion vereint mit ber ftadtischen Kommunalauflage, auf die Dauer vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867, wird in der Brzezaner Gemeindeamtekanglei am 30. Juni 1864 ober im Falle bes Miglingens eine zweite Lizitagion am 15. Juli und eine dritte am 29. Juli 1864 abgehalten werben.

Der Fiefalpreis bes einjahrigen Pachtichillinge beträgt 18875 fl., wovon Pachtluftige 10% ale Badium bei ber Ligitazionskommission entweder im baaren Gelbe oder in Staatspapieren nach dem Rurswerthe oder in galig. Pfandbriefen nach dem Tagesturfe zu erlegen

haben werden. Die sonftigen Ligitagionebedingniffe werden bei ber Berhandlung bekannt gegeben, tonnen aber auch jederzeit bei bem bierortigen Stadt=

gemeindeamte eingesehen werden. Bom f. t. Begirfeamte.

Brzeżany, am 25. Mai 1864.

### Obwieszczenie,

Nr. 3081. W celu wydzierzawienia Brzezańskiej skarbowej propinacyi wodczanej włącznie z dodatkiem gminnym miasta Brzezany, na czas od 1. listopada 1864 do końca grudnia 1867, odbędzie sie w kancelaryi urzedu gminnego Brzeżańskiego publiczna licytacya na dniu 30. czerwca 1864, w razie bezskuteczności zaś druga licytacya na dniu 15go, a trzecia na dniu 29. lipca 1864.

Cena wywołania rocznego czynszu wynosi 18875 zł., od której chęć licytowania mający 10% jako wadyum albo w gotowych pieniądzach albo w papierach rządowych podług kursu. lub w gali-

cyjskich listach zastawnych złożyć mają.

Dalsze warunki przy licytacyi oznajmione bedą moga być także każdego czasu w kancelaryi tutejszego urzędu gminnego przej-

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brzezany, dnia 25. maja 1864.

Rundmachung. (1098)

Dro. 1991. Bom f. f. Rreisgerichte in Przemyśl als Real-Instang wird über Unfuchen bes t. f. Lanbesgerichtes in Wien adto. 12, Februar 1864 3. 5975 jur Befriedigung ber Forderung ber privilegirten öfterreichischen Razionalbank im Restbetrage von 4974 fl. 2 fr. öft. Währ. sammt Nebengebühren aus ber größeren Summe pr. 16800 ff. öft. B. bie exekutive öffentliche Feilbiethung bes zur Sypothek dienenden, früher der Schuldnerin Fr. Emilia Terlecka und gegenwärtig dem Herrn Maximilian Laskowski gehörigen, im Sanoker Rreife gelegenen, in der galizischen Landtafel Dom. 32. pag. 327. haer. n. 21. vorfommenden Gutes Horodek hiemit ausgeschrieben :

1. Diese Feilbiethung wird in drei Terminen, d. i. am 8, Juli 1864, am 19. August 1864 und am 12. September 1864 um 10 Uhr Bormittage bei diesem f. f. Kreisgerichte vorgenommen werden.

2. Alls Ausrufspreis mird der von der priv. öfterr. Mazionalbank statutenmäßig ermittelte Werth von 14000 fl. RM. oder 14760 fl. öfterr. B. angenommen. Die Realität wird bei dem ersten und zweiten Feilbiethungstermine nicht unter biesem Ausrufspreise, und bei bem dritten Termine nicht unter dem Betrage von 9000 fl. öfterr. Währ.

Jeder Kauflustige hat vor Beginn der Feilbiethung 10% des Ausrufspreises, d. i. 1470 fl. öst. B. im Baaren oder in Staats: Obligazionen, oder in Pfandbriefen der Nazionalbank oder des galig. ständischen Kreditevereins nach dem letten in der Wiener Zeitung amt-lich notirten Kurswerth als Babium zu erlegen. Das Badium des Erstehers wird in gerichtliche Bermahrung genommen, jenes der übrigen Lizitanten aber nach bem Schlufe ber Feilbiethung zurückgestellt

Der Landtafelauszug und die Lizitazions-Bedingnisse konnen in der hiergerichtlichen Registratur und am Lizitazionstermine bei der

Lizitazion&=Rommiffion eingesehen werden.

Bon diefer Feilbiethung werden die Tabulargläubiger, dann Gr. Advokat Dr. Madejski, welcher mit der Substituirung des Advokaten Dr. Dworski allen jenen zum Kurator bestellt wird, welche nachtrag= lich, b. i. nach dem 21. Mai 1863 bingliche Rechte auf das zu veräußernde Gut erwarben, oder denen die Berftändigung von der Feilbiethung aus mas immer für einer Urfache nicht zugestellt werden fonnte, endlich die Mazionalbank und der Erekut Berr Maximilian Laskowski, letterer unter Unschluß des Bescheides des f. f. Wiener Landesgerichtes verständiget.

Przemyśl, ben 20. April 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1991. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że na wezwanie c. k. sądu krajowego Wiedeńskiego z dnia 12. lutego 1864 l. 5975 celem zaspokojenia wierzytelności c. k. uprzyw. austr. banku narodowego w resztującej sumie 4974 zł. 2 kr. w. a. z wiekszej sumy 16800 zł. w. a. pochodzącej przymusowa licytacya dóbr Horodek w obwodzie Sanockim połozonych, hypotekę tej sumy stanowiących, dawniej dłuzniczce pani Emilii Terleckiej a obecnie p. Maksymiliana Laskow-skiego według pozycyi tabuli krajowej Dom. 32. pag. 327. n. 21. haer. własnych rozpisuje się:

1. Licytacya ta odbędzie się w trzech terminach, to jest: dnia 8. lipca 1864 r., dnia 19. sierpnia 1864 r. i dnia 12. pazdziernika 1864 r. – każdą razą w sądzie tutejszym o godzinie 10tej

2. Jako cenę wywołania stanowi się wartość tych dóbr przez bank austryacki narodowy wedle statutów wyrachowana w sumie 14000 złr. m. k. czyli 14700 zł. w. a. - Dobra te przy pierwszym i drugim terminie nie będa sprzedane niżej ceny wywołania, przy

trzecim nie niżej sumy 9000 zł. w. a.

3. Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie przed rozpoczeciem licytacyi 10% ceny wywołania, to jest kwote 1470 zł. wal. a. w gotówce, w obligacyach państwa, w listach zastawnych banku narodowego lub też w listach zastawnych galic, towarzystwa kredytowego podług ostatniego w urzędowej Gazecie Wiedeńskiej wykazanego kursu jako wadyum złożyć.

Wadyum nabywcy złożone zostanie do depozytu sądowego, zas wadyum innych licytantów po skończonej licytacyi zwróconem zo-

Wyciąg tabularny i warunki licytacyi w registraturze sądu tutejszego albo na terminie przy komisyi licytacyjnej przejrzane być

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli hypotecznych, tudzież adwokata Dra. Madejskiego, którego z zastępstwem adwokata pana Dra. Dworskiego ustanawia się kuratorem tych wierzycieli, którzyby po dniu 21. maja 1863 hypoteke na tych dobrach nabyli, lub którymby uchwała licytacye dozwalająca z jakiegokolwiek powodu doręczoną być nie mogła, - nakoniec bank narodowy i egzekwowany pan Maksymilian Laskowski przy załączeniu uchwały c. k. sadu krajowego wiedeńskiego.

Przemyśl, dnia 20. kwietnia 1864.

(1096)Edykt.

Nr. 19549. C. k. sad krajowy lwowski z miejsca pobytu niewiadomemu Józefowi Niezabitowskiemu, a w razie śmierci tegoż niewiadomym spadkobiercom wiadomo czyni, iż na prośbe p. Sylwerego Skolimowskiego z dnia 7. maja 1864 do L. 19549 uchwałą z dnia dzisiejszego Józefowi Niezabitowskiemu polecono, ażeby w S dniach wykazał, że prenotacya sumy 1000 złr. m. k. do l. 21341-836 Dom. 191. pag. 259. n. 64. na Winnikach uskuteczniona usprawiedliwiona jest, inaczej wymazaną zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu Józefa Niezabitowskiego wiadome nie jest, przeto temuż jako kurator pan adwokat Pfeiffer, któremu pana adwokata Roińskiego na zastępcy dodano, postanowiony został.

Lwów, dnia 24. maja 1864.

Edykt.

Nr. 19550. C. k. sad krajowy Lwowski nicobecnemu, z miejsca pobytu niewiadomemu Ignacemu Wisłockiemu, a w razie śmierci tegoż niewiadomym spadkobiercom wiadomo czyni, iż na prośbę p. Sylwerego Skolimowskiego z dnia 7. maja 1864 do l. 19550 uchwałą z dnia dzisiejszego Ignacemu Wisłockiemu polecono, ażeby w 8 duiach wykazał, że prenotacya sumy 90 duk. na Winnikach i 12 Macoszyna Dom. 191, p. 258, n. 59, on. et pag. 292, n. 70. on. do liczby 17730 - 1834 usprawiedliwioną jest, inaczej zmazana zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu Ignacego Wisłockiego wiadome nie jest, przeto temuż jako kurator p. adwokat Pfeiffer, któremu pana adwokata Roińskiego na zastepcy dodano, postanowiony został.

O czem uwiadamia się proszącego. Lwów, dnia 24. maja 1864.

(1089)Editt.

Mr. 2313. Bom Samhorer f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß zur Ginbringung der mit rechtefraftiger Bahlunge: auflage vom 27. Februar 1861 3. 1358 ber Scheindel Grabscheid zuerkannten Bechfelfumme von 1000 ft. oft. B. f. R. G. die erefutive Feilbiethung der den minderjährigen Bronisława Maciulska, Olimpia Gilatowska und Mathilde Gilatowska, fernere bem Johann Gilatowski gehörigen, in Sambor gelegenen Realität sub Rro. 123, fernere der Salfte der Realitat Rro. 58/62 und ber Salfte ber Realitat Nro. 14 in zwei Terminen, nämlich am 24. August 1864 und 7. September 1864, jedesmal um 10 Uhr Bormittage bewilliget wird.

1) Ale Ausrufapreis mird ber gerichtlich erhobene Schapungs. werth, u. zw. ber Betrag von 16.104 fl. 25 fr. bezüglich ber Rea-lität Nro. 123, — der Betrag von 5400 fl. 511/2 fr. betreff ber Hälfte der Realität Nro. 58 — und der Betrag von 7405 fl. 491/2

fr. oft. 28. betreff ber Realität Mr. 14 angenommen.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden vor Beginn der Ligitagion 10% des Ausrufspreises im Baaren, oder in öffentlichen Staatspapieren nach dem letten Kurswerthe zu Sanden der Ligitazions-Kom-mission zu erlegen; bas von bem Meistbiether erlegte Badium wird zurudbehalten, das von den übrigen Lizitanten erlegte Babium gber gleich nach beendigter Lizitazion rückgestellt werben.

Der Erfteber ift verpflichtet binnen 30 Tagen, nachdem ber ben Lizitazionsatt bestätigende Bescheid in Rechtsfraft erwachsen ift, ben gangen Kaufschilling, in welchen bas bar erlegte Babium eingerech

net werden wird, ju Gericht zu erlegen.

Die meiteren Feilbiethungsbedingungen, ber Schätungsaft, fo wie der Tabularextraft können in der freisgerichtlichen Registratur eingesehen merben.

Dievon merden beide Partheien und fammtliche Sypothefarglaubiger, u. zw. die bem Wohnorte nach befannten zu eigenen Sanden, dagegen die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Matłachowski und Franz Fruhwirth durch den in der Person des Abvokaten Dr. Pawlinski mit Substituirung des Advokaten Dr. Wolosianski bestellten Rurator und mittelft gegenwärtigen Ediftes verständiget.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 18. Mai 1864.

(1087)

Dr. 1063. Bom f. t. Begirtsamte als Gericht Winniki mirb gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß nach gepflogenen Erhebungen und über Genehmigung bes f. t. Landesgerichtes Lemberg ddto. 6. Mai 1864 3. 17780 Michał Dobosz, Grundwirth aus Podberezce, ale Berichnender erflart und zu feinem Rurator ber bortige Wirth= schaftsbesiger Onnley Czajka bestellt murde.

Winniki. am 24. Mai 1864.

#### Edykt.

Nr. 1063. Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu podaje się do publicznej wiadomości, że Michał Dobosz rezec, na podstawie przeprowadzonego dochodzenia i potwierdzenia c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 6. maja 1864 do 1. 17780 za marnotrawce uznany i temuż kuratora w osobie Onufrego Czajki, gospodarza Podberezeckiego, ustanowiono.

Winniki, dnia 24. maja 1864.

Ginberufungs : Gdift.

Dir. 28238. Bon ber f. f. galigifchen Statthalterei wir'o ber im Auslande unbefugt fich aufhaltende Naftali Planzer, que Lemberg, aufgefordert, binnen 6 Monaten in feine Beimat gurudgufehren, widrigenfalls gegen denselben das Auswanderungsver fahren nach bem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werben würde.
Lemberg, am 9. Juni 1864.